# Amtsblatt Jemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. April 1866.

10. Kwietnia 1866.

Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia siedmiu miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. wojskowych zakładach wychowawczych.

Nr. 851. Wedle reskryptu c. k. ministerstwa stanu z dnia 11. marca r. b. l. 2124 udzielonego Wydziałowi krajowemu odezwa c, k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 26. marca r. b. do 1. 14981 bedzie z końcem roku szkolnego 1865 - 1866 opróżnionych siedm miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. wojskowych zakładach wychowawczych, a mianowicie: trzy miejsca w zakładach kadetów, możliwie w akademiach wojskowych, a cztery w zakładach wychowania wojskowego, możliwie w szkolnych kompaniach.

Kandydaci mają wykazać:

. Do akademij wojskowych z wyszczególnieniem ukończona 1sza klasę gymnazyum wyższego lub szkoły realnej wyższej, albo tez przedłożyć świadectwo ze wszech miar chlubnic ukończonego kursu nizszego gimnazyum lub niższej skoły realnej, nakoniec poczatkowe wiadomości języka francuzkiego. Kandydat ten ma mieć wiek między 15. i 16. rokiem. Do akademij wojskowych przyjmuje się uczniów tylko do 1go roku, do wyższych kursów wstępywać nie można.

2. Do kompanij szkolnych (Schulkompagnie) dobrze ukończoną 2gą klasę niższego gimnazyum lub niższej szkoły realnej. Kandydat ma być wieku między 15. i 16. rokicm. I do kompanij szkolnych przyjmuje się uczniów tylko do 1go roku do wyższych

kursów nikt wstępywać nie może,

3. Do Instytutu kadetow (Kadeteninstitut) wymaga się, a

a) do Igo roku przynajmniej dobrze ukończoną 4tą klasę normalną; b) do drugiego roku dobrze ukończona pieruszą klasę gimnazyum niższego lub niższej szkoły realnej;

c) do 3go roku dobrze ukończoną drugą klasę niższego gimnazyum, lub niższej szkoły realnej;

d) do 4go roku dobrze ukończoną trzecią klasę gimnazyum niższego lub niższej szkoły realnej.

Kandydat ma być w wieku między 11. a 12. rokiem życia

4. Do domów wychowawczych wyższych (Obererziehungshäuser) a mianowicie do przyjęcia na rok wymaganą jest dobrze ukończona trzecia klasa normalna. Na wyższe kursa wystarcza dobrze ukończona 4ta klasa normalna. Kandydat ma mieć wiek mię-

dzy 11 i 12 lat.

5. Do niższych domów wychowawczych (Untererziehungs. hauser) wymaga się odpowiednie nauki elementarne i wiek między 7 i 8 lat; a nawet do przyjęcia na 4ty rok tych domów wychowawczych wystarcza dobrze ukończona 2ga klasa normalna. Do ubiegania się o opróżnione miejsca wyznacza się termin do 15go maja 1866. Podania mają być wniesione do Wydziału krajowego. Prosby wniesione po upływie tego teminu nie będa uwzględnione.

Ubiegający się rodzice lub opiekunowie o nadanie miejsc funduszowych w rzeczonych zakładach, maja w prosbach swoich wyrazić, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież czyli rodzeńswo to ma Już zaopatrzenie lub jest w posiadaniu jakiego miejsca funduszo-Wego albo stypendyum, nareszcie wskazać zasługi, jakie może ojciec lub w ogólności rodzice kandydata dla rządu lub dla kraju połozyli. Oprocz tego mają być te podania wsparte następującemi alle-

1. Metryką chrztu kandydata, przez dziekana i dotyczący urząd

powiatowy stwierdzona;

2. zaświadczeniem o stanie majatku, w którem ma być wyrazono, ile kandydat ma rodzeństwa i ta okoliczność, że kandydat do przyzwoitego wychowania pomocy rządowej potrzebuje;
3. Poświadczeniem odbytej naturalnej lub szczepionej ospy,

jako tez

4. świadectwem przez wojskowego lekarza wydanem, o zdrowiu kandydata;

5. zaswiadczeniem z ostatniego połrocza szkół, które odbywaja.

Miejsca te zostana obsadzone z początkiem roku szkolnego 1866/1867. Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i

Wielkiego Ksiestwa Krakowskiego. We Lwowie dnia 30. marca 1866 r.

(610) Obwieszczenie. (3)

Nr. 4994. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie należącej się nieobecnemu Alojzemu

Bienkowskiemu sumy dłużnej 324 złr. 4 kr. m. k. czyli 340 zł. 27 kr. w. a. wraz z odsetkami 5% od 1. kwietnia 1838 r. zaległemi, tudzież kosztów egzekucyjnych w ilości 7 zł. wal. autr. już przyznanych i niniejszych w ilości 108 zł. 54 kr. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaż dóbr Fitkow czyli Chutków w obwodzie Stanisławowskim, powiecie Nadworniańskim położonych, obecnie do pana Teodora Agopsowicza należących, pozwala się i takowa w dwóch terminach, mianowicie na dniu 3. maja i 7. czerwca 1866 każda raza o godzinie 10tej rano w tutejszym c. k. sadzie odbędzie się, w którychto terminach dobra te niżej ceny szacunkowej, t. j. sumy 48474 zł. 69 kr. w. a. sprzedane nie będą.

Na wypadek, gdyby te dobra w wyznaczonych na wstępie dwóch terminach przynajmniej za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły, natenczas wzywa się wszystkich wierzycieli intabulowanych, by na dniu drugiego terminu, mianowicie na dniu 7. czerwca 1866 o godzinie 4tej po południu celem ułożenia warunków licytacye ulatwiających w sądzie się stawili, z tem dodatkiem, iż nieobecni za przystępujących do większości głosów uważani będą.

Jako wadyum stanowi sie kwota 4847 zł. 47 kr. w. a.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli z miejsca pobytu nieznanych, mianowicie a) pania Wiktoryę z Korybutów Woronieckich Jabłonowske, Kellmana Bachstez, Nechemiasza Bachstez, Leonarda Kucharskiego, Sare Kunke, Reisel Barach, Chane Rose Kosel, Ire Szmorak, Kazimirę Cywińske, Matylde z Czernych Lityńske, Hipolita Boldeskul, Chaima Hersch Kein czyli Klein, tudzież b) mase lezaca po ś. p. Józefie Wolskim, dalej c) wierzycieli nieznanych, których wierzytelności przedtem na dobrach Jabłonów zaintabulowane, następnie na dobra Fitków czyli Chutków przeniesione zostały, nakoniec d) tych wierzycieli, którzyby po wydaniu wykazu hypotecznego, t. j. po dniu 1. września 1865 do tabuli weszli, lub którymby z jakiegokolwiek powodu rozpisanie licytacyi wcześnie przed terminem nie mogło być doręczone, przez ustanowionego im niniejszem obrońcę z urzędu w osobie pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego ze substytucya p. adwokata Dra. Kwiatkow-

Reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciag tabularny sprzedać się mających dóbr, w tutejszej registraturze przej-

rzeć można.

Stanisławów, dnia 19. marca 1866.

Obwieszczenie. Nr. 3678. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Grzegorza Jaworskiego niniejszem uwiadamia, iz przeciw temuż p. Marya z Sadowskich Wachowiczowa i p. Henryka z Sadowskich Wachowiczowa dnia 21. marca 1866 do liczby 3678 pozew względem ekstabulacyi prawa ewikcyi sumy 5000 złp. w stanie biernym dóbr Zielona obwodu Cortkowskiego zabezpieczonego wniosły, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 29. maja 1866 wyznaczony został.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Rejznera, zastepca tego zaś pan adwokat Dr. Kożmiński niebezpieczeństwem i na koszta tego pozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 26. marca 1866.

Ginberufunge=Gbift. Dr. 3593. Isaac Leib Friedmann aus Brody geburtig, welcher fich unbefugt in Jassy aufhalt, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber erften Ginschaltung biefes Ebiftes in die Landes - Beitung in feine Beimath gurudgutehren, und feine unbefugte Abmefenheit u rechtfertigen, mibrigens gegen benfelben nach bem faiferlichen Patente vom 24. Marz 1832 verfahren werden wird.

Bom f. f. Begirteamte. Brody, am 2. Mara 1866.

Edykt powołujący.

Nr. 1433. Wzywa się Izaaka Leiba Friedmanu z Brodów, bawiącego bez pozwolenia w Jassach, ażeby w przeciągu 6ciu miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w urzedowej Gazecie krajowej do kraju powrócił, lub swój nieprawny pobyt za granica usprawiedliwił, inaczej postapi się z nim wedle patentu z dnia 24. marca Z c. k, urzędu powiatowego.

Brody, dnia 2. marca 1866.

(593) E d y k t.

Nr. 2646. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem pp. Adama Wojciecha dw. im. Wisłockiego i Barbare Hynek z pobytu niewiadomych a względnie ich spadkobierców z nazwiska i pobytu nieznanych. Ze przeciw onym p. Franciszek Ksawery Rosnowski i p. Józef Kolischer pod dniem 17go lutego 1866 do l. 2646 pozew o wyeliminowanie z tabeli płatniczej c. k. sądu obwodowego przemyskiego z dnia 22. listopada 1865 do l. 14424 ustanawiającej porządek wierzytelności z ceny kupna części dóbr Pakoszówka i Lalin zaspokoić się mających, prawo dożywotniego użytku całego majątku przez Adama Wojciecha Wisłockiego i Barbare Hynek sobie wzajemnie zapisanego na tych częściach dóbr Dom. 22. pag. 227. n. 3. on. zahypotekowanego a na cenie kupna onychże w miejscu II, zakolokowanego wytoczyli, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzicú 15go maja 1866 10tą godzinę rano wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu zapozwanych, a względnie ich spadkobierców nazwiska i pobyt są niewiadome, przeto dla tychże za kuratora adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Madejskiego ustanawia, i temuż pozew doręcza się, z którym postępowanie według sądowego postępowania przepro-

wadzone zostanie.

O tem zawiadamia się zapozwanych z wolnością innego tutejszemu sądowi oznajmić się mającego zastępcę sobie obrać, bo inaczej złe skutki sami sobie przypiszą.

Przemyśl, dnia 7. marca 1866.

$$\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{3}$$

Nr. 2643. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem spadkobierców Duczymińskich z imienia nazwiska i pobytu niewiadomych, że przeciw onym p. Franciszek Ksawery Rosnowski i pan Józef Kolischer pozew o wyeliminowanie z tabuli c. k. sądu obwodowego Przemyskiego z dnia 22, listopada 1865 do l. 14424 ustanawiający porządek zaspokojenia wierzycieli hypotecznych części dóbr Pakoszówka i Lalin sumy 2000 złp. z procentami dom. 22. pag. 228. n. 7. on. zahypotekowanej a na cenie kupna dóbr tychze w V. miejscu dla zapozwanych zakolokowanej, pod dniem 17. lutego 1866 do l. 2643 wytoczyli, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 15go maja 1866 10tą godzinę rano wyznaczonym został.

Gdy imię, nazwisko i miejsce pobytu zapozwanych nie są wiadome, przeto dla tychże za kuratora p. adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem przez p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego ustanawia i temuż pozew doręcza się, z którym postępowanie według procedury sądowej przeprowadzonem zostanie.

O tem zawiadamia się zapozwanych z wolnością, obrania sobie innego pełnomocnika, sądowi oznajmić się mającego, inaczej so-

bie złe skutki przypisać muszą.

Przemyśl, dnia 7. marca 1866.

Nr. 726. C. k. sąd krajowy lwowski Annę Lelowską tym edyktem uwiadamia, że onejże na prosbę Heleny Holzer i Maryanny Witkowskiej uchwałą na dniu dzisiejszym do l. 726 zapadłą nakazanem zostało, ażeby w przeciągu dni 30 wykazała się, iż prenotacya sumy 14880 zł.  $56^4/_5$  kr. w. w. z p. n. w stanie biernym sumy 7530 złpol. 26 gr. na dobrach Radgoszcz ciążącej, rezolucya byłego c. k. sądu szlacheckiego lwowskiego z dnia 6go listopada 1837 do l. 32725 na rzecz jej dozwolona jest, już wyjustyfikowaną lub też w toku justyfikacyi się znajduje, inaczej takowa na żądanie proszących z tejże sumy zmazana zostanie.

Gdy zaś miejsce pobytu Anny Lelowskiej nie jest wiadome, ustanawia się onejże na jej koszt i niebezpieczeństo adwokata Dra. Malinowskiego za kuratora, adwokata Dra. Zminkowskiego jego zastępcą i doręcza się wyżej powołaną rezolucyę ustanowionemu ku-

ratorowi.

Oraz wzywa się Annę Lelowska, aby temu kuratorowi potrzebne do obrony środki przesłała, albo też innego obrońcę obrała i temu sądowi wymieniła, inaczej skutki zaniedbania tego sama sobie przypisać będzie musiała.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. stycznia 1866.

Nr. 5419. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że p. Mieczysław hrabia Dzieduszycki i p. Eugenia z hr. Dzieduszyckich hr. Romer wytoczyli pod dniem 18go marca 1866 do l. 5419 przeciw c. k. prokuratoryi skarbowej, tudzież p. Andrzejowi Lipnickiemu, Eustachemu Lipnickiemu i Mikołajowi Skorodyńskiemu, lub tychże nieznanym spadkobiercom pozew o ekstabulacyę ze stanu biernego dóbr Niskołyzy i Łazarówka sumy 30000 złpolsk. z p. n. na rzecz kościoła Zarwanickiego ciężącej, który to pozew został pod dniem dzisiejszym do ustnego postępowania z terminem na 5. czerwca 1866 o 10tej godzinie rano dekretowany.

Gdy miejsce pobytu Andrzeja Lipnickiego, Eustachego Lipnickiego i Mikołaja Skorodyńskiego nie jest wiadome, przeto ustanawia się tymze i ich z zycia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom za kuratora p. adwokata Dra. Kwiatkowskiego z substytucyą p. Dra. Rosenberga, oraz wzywa się takowych, by tymze potrzebną do obrony informacyę nadestali, lub innego obrońcę

temu sądowi wskazali, gdyż w przeciwnym razie wynikłe ztąd złe skutki, sobie samym przypisać będą musieli.

Stanisławów, dnia 19. marca 1866.

Nr. 3930. C. k. sąd obwodowy Samborski z powodu niewypełnionych obowiązków w postępowaniu ugodnem dnia 13go maja 1864 przez p. Ignacego Praczyńskiego przyjętych na zasadzie §. 37. ustawy z dnia 17. grudnia 1862 l. 97 Dziennika praw państwa do powszechnej podaje wiadomości upadłość majatku Ignacego Praczyńskiego, rozpisując więc konkurs wierzycieli, poleca wszystkim, azeby z wierzytelnościami swojemi z jakiegobądź tytułu prawnego pochodzącemi — najdalej do końca czerwca 1866 zgłosili się, a to pod zagrożeniem skutków w §. 84 ustawy sądowej objętych.

Zastępcą masy krydalnej tej upadłości ustanawia adwokata krajowego pana Wołosiańskiego, substytutem zaś adwokata krajowego p. Ehrlicha, tymczasowym zarządcą majątku krydalnego mia-

nuje p. Jana Szymonowicza.

Do wyboru zarządcy stałego i wydziału wierzycieli wyznacza się dzień sądowy na 3. lipca 1866 o godzinie 4tej z południa. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 30. marca 1866.

(596) Kundmachung. (3)

Mr. 193. Vom Cieszanower k. k. Bezirksamte als Gerichte wird dem, dem gegenwärtigen Aufenthaltsorte nach unbekannten Jakob Krenn hiermit bekannt gegeben, daß Wolf Berggrünn, Handelst mann aus Lemberg wider ihn sub praes. 27. Jänner 1866 3. 193 eine Klage wegen Jahlung des Betrages von 20 fl. öft. W. ausgetragen habe, daß demnach zur summarischen Verhandlung dieses Nechtsstreites der Termin auf den 11. Juni 1866 um 9 Uhr Vormittags bestimmt, und das ihm Herr Josef Vogelgesang aus Cieszanów zum Kurator bestellt wurde, mit dem somit die Sache im sestgesetzen Tersmine verhandelt werden wird.

Der Belangte wird daher aufgefordert, in diesem Termine ents weder persönlich zu erscheinen, oder zu demselben seinem Kurator oder einem andern durch ihn zu bestellenden Bevollmächtigten seine Behelfe zu übergeben, überhaupt Alles zu seiner Vertheidigung Dienliche vorszukehren, widrigens er die etwa nachtheiligen Folgen sich selbst zusschreiben müßte.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Cieszanów, am 27. Februar 1866.

Mr. 1229. Don Seite des Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichtes wird der Inhaber des durch Herrn A. Chrzanowski
ddto. Lemberg, 27ten Februar 1866 über die Summe von 1000 fl.
öft. W., zahlbar am 27. Juni 1866 ohne Fertigung eines Ausstellers atzeptirten Wechfels mittelst gegenwärtigen Ediktes aufgefordert,
felben binnen 45 Tagen vom 28. Juni 1866 an gerechnet, diesem Gerichte vorzulegen, widrigens dieser Wechsel für amertisit und ungiltig erkannt werden würde.

Lemberg, am 15. März 1866.

Mr. 11499. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, daß der mit dem landesgerichtlichen Beschluße vom 16ten Rovember 1863 3. 47961 über das Vermögen des Leisor Widium und der Feige Jutte zw. N. Widium eröffnete Konkurs aufgehoben wurde.

Bom f. f. Landesgerichte Lemberg, am 10. März 1866.

Mr. 2733. Posterpedientensstelle bei ber neu zu errichtenden Bosterpedizion in Grodek bei Neu-Sandec gegen Vertrag und 200 fl. Kauzion.

Dieselbe hat sich mit dem Briespostdienste und mit der postämts lichen Behandlung von Geld und fonstigen Werthsendungen bis zum Einzelngewichte von 3 Pfund zu befassen und mit dem f. f. Postamte Neu-Sandec mittellst täglicher Fußbothenposten in Verbindung zu stehen.

Bezüge bes Postexpedienten Ginhundert Gulben Bestallung, zwanzig vier Gulben Amtspauschale und Sinhundert achtzig Gulben Bothenpauschale jährlich für Unterhaltung der täglichen Fußbothenposten von Grodek nach Neu-Sandec und retour.

Bewerber haben ihre gehörig gestempelten Gesuche unter bokumentirter Nachweisung des Alters, Wohlverhaltens, der bisherigen Beschäftigung und Vermögensverhältnisse, und zwar insofern sie bereits in öffentlichen Diensten nehen, im Wege ihres Amtsvorstandes, sonst aber im Wege der zuständigen politischen Bezirksbehörde binnen 4 Wochen bei der t. k. Postdirekzion in Lemberg einzubringen.

Unter sonft gleichen Verhältnissen erhält der für die Unterhaltung ber fraglichen Fußbothenposten die geringste Forberung stellende Bewerder den Vorzug.

Bon der f. f. galig. Post=Direkzion.

Lemberg, am 29. Märg 1866.

(581) G b i f t.

Mr. 2463. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird gur öffent= lichen Kenntniß gebracht, es werde das Konkurs = Edift vom 13. Februar 1866 Babl 1849 Amteblätter ber Lemberger Zeitung Rr. 43, 44 und 46 (1866) babin rectifizirt, daß über das gesammte Bermögen ber Samborer Tuchhandler Jacob Friedmann und beffen Mutter Henie Friedmann, somit nicht bes Jacob und Henie Friedmann Shes leute, ber Konkurs der Gläubiger eröffnet wurde.

Sambor, ben 16. Marg 1866.

Dr. 12231. Don Scite des Lemberger f. f. Landes: als Sandelsgerichtes wird der Inhaber des durch hrn. A. Chrzanowski ddto. Lemberg, 27. Februar 1866 über die Summe von 1000 fl. oft. B. sahlbar am 27. Juli 1866 ohne Fertigung eines Ausstellers afg.p. tirten Wechsels mittelft gegenwärtigen Ediftes aufgefo dert, felben binnen 45 Tagen, vom 28. Juli 1866 an gerechnet, diefem Berichte vordulegen, widrigens diefer Bechfel fur amortifirt und ungiltig erkannt werben murbe.

Lemberg, am 25. Mart 1866.

(586)Rundmachung.

Mr. 12230. Bon Ceite bes Lemberger f. f. Landes: ale San= delegerichtes nird ber Inhaber des durch Herrn A. Chrzanowsli ddto. Lemberg 27. Februar 1866 über die Summe von 1000 fl. oft. 28. zahlbar am 27ten August 1866 ohne Fertigung eines Ausstellers afzeptirten Wechsels mittelft gegenwartigen Ediftes aufgefordert, felben binnen 45 Tagen vom 28. August 1866 an gerechnet, bi. fem Gerichte vorzulegen, widrigens dieser Wechsel für amortisert und ungil= tig erfannt merden wurde.

Lemberg, den 15. Märg 1866.

(617)Rundmachung II.

Dr. 478. Bei ber f. f. Tabaffabrif = Bermaltung in Winniki werben folgende Cfartmengen und andere Gegenstände im Ligitagions, wege veräußert, und zwar:

| Vorräthig bei                             | Lum=<br>pen     | Pa= pier | Strick | Spa  <br>gat     | Alltes | Gifen | Bruch=<br>glas |  |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|--------|------------------|--------|-------|----------------|--|
|                                           | ©               | far      | t e    | Oug= Comied gine |        |       |                |  |
|                                           | Wiener = Pfunde |          |        |                  |        |       |                |  |
| der f. f. Taboftrafit in Winniki          | 42186           | 1366     | 400    | 247              | 54     | 1222  | 178            |  |
| der f. f. Tabaktrafik<br>in Monasterzyska | 3474            | 520      | 47     | 41               |        |       |                |  |
| Bujammen .                                | 45660           | 1886     | 447    | 288              | 54     | 1222  | 178            |  |

Lizitazioneluftige werden eingeladen, hiezu ihre schriftlichen mit einer 50 fr. Stempelmarke versehenen Anbothe bis zum 25. April 1866 12 Uhr Mittags bei ber f. f. Tabaf Fabrit Bermaltung in Winniki

einzubringen.

Die Ligitagions = Bedingniffe tonnen mahrend ten gewöhnlichen Umisftunden bei ber Sandels: und Gewerbefammer und beim f.f. Finang = Landes = Diretzions = Dekonomate in Lemberg, bei ben f. f. Ta= bakfabriken in Winniki und Monasterzyska und bei ben f. f. Ginlosamtern in Zablotow und Jagielnica eingesehen werben.

R. f. Tabakjabrik = Werwaltung.

Winniki, am 30. Marg 1866.

#### Obwieszczenie II.

Nr. 478. Zarząd c. k. fabryki tytuniu w Winnikach ma zamiar sprzedać przez publiczną licytacye następujące ilości szkartów i innych przedmiotów, a mianowicie:

| Zasób znajduje<br>się w                                                        | Szkart <sup>z</sup> |             |              |      |      | ziwo<br>re | Szkło           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------|------|------------|-----------------|--|--|
|                                                                                | gałga- p            | apieru      | sznu-<br>rów | Butu | lane | kute       | potłu-<br>czone |  |  |
|                                                                                | funtów wiedeńskich  |             |              |      |      |            |                 |  |  |
| c. k. fabryce ty-<br>tuniu w Winni-<br>kach<br>detto<br>w Manasterzy-<br>skach | 42186               | 1366<br>520 | <b>4</b> 00  | 247  | 54   | 1222       | 178             |  |  |
| Razem                                                                          |                     | 1886        | 447          | 288  | 54   | 1222       | 178             |  |  |

Zaprasza się chęć licytowania mających, by podali swe pisemne oferty, zaopatrzone w marke stemplowa na 50 cent., najdalej do dnia 25. kwietnia 1866 r., o godzinie 12tej w południe do c. k. zarządu fabryki tytuniu w Winnikach.

O blizszych warunkach licytacyi dowiedzieć się można podczas zwyklych godzin urzedowych w izbie dla handlu i przemyslu i w ekonomacie c. k. dyrekcyi skarbowej krajowej we Lwowie, we fabrykach tytuniu w Winnikach i w Monasterzyskach, i w c. k. urzedach zakupna tytuniu w Zabłotowie i w Jagielnicy.

Z zarządu c. k. fabryki tytuniu. W Winnikach, dnia 30. marca 1866.

Edift.

Dr. 4266. Bom f. f. Rreisgerichte in Przemysl wird bem orn. Stanislaus Michalowski biemit bekannt gegeben, daß wider benfelben, fo wie gegen Fr. Julia Michałowska, die Cheleute Johann und Josefa Pollmann wegen Zahlung von 1220 fl. 82 fr. oft. D. f. N. G. sub praes. 20. Juni 1865 3. 7934 eine Klage eingebracht hatten, welche mittelft b. g. Bescheibes vom 28. Juni 1865 Bahl 7934 jum mundlichen Berfahren defretirt wurde.

Da der Aufenthaltsort des orn. Stanislaus Michalowski diesem Gerichte unbekannt ift, so wird fur benfelben ein Rurator in ber Ber= fon des herrn Landes = Advokaten Dr. Reger mit Cubstituirung des herrn Landes - Advokaten Dr. Zezulka bestimmt, mit welchem biefer Streit nach den Boridriften ber fur Galigien geltenden Gerichtsord=

nung durchgeführt werden wirb.

Es wird sonach herr Stanislaus Michatowski erinnert, Diefem seinen Kurator die nothige Informazion mitzutheilen, ober sich einen andern Bevollmächtigten zu mahlen, und benfelben biefem Gerichte bekannnt zu geben, midrigens er fich bie Folgen biefer Berabfaumung felbst zuzuschreiben haben wird.

Przemyśl, am 28. März 1866.

Gdift.

Mr. 3660. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wir der abmefenden fr. Henriette Glogier mittelft gegenwärtigen Grifes befannt gemacht, et habe wider fie bie Rachlagmaffe des Mayer Byk burch ben Berlaffenschaftskulator frn. Abvokaten Dr. Blumenfeld zu Tarnopol unterm 21. Marg 1866 8. 3. 3660 bas Befuch megen Erlaffung ber Bablungeauflage über tie Wechfelfumme vom 500 fl. oft. Wahr. ein-

Da ber Anfenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den biefigen Advokaten Beren Dr. Weisstein mit Gubftitutrung des Grn. Advokaten Dr. Zywicki als Rurator bestellt, welchem die am 21ten Mary 1866 Bahl 3660 erlaffenen Bahlungeauflage jugestellt wird.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Tarnopol, ben 21. Märg 1866.

Lizitazions = Gdift. (598)Dr. 6929. Das f. f. Begirfsgericht zu Brody hat in ber Gre-

fugionsfache ber Stadtkomune Brody wider die liegende Maffe ber Ettel Hinde Rappa megen 1073 ft. 18 fr. oft. Mahr. f. D. G. in bie öffentliche Feilbiethung ber auf 5796 fl. oft. D. geschätten ber erequirten Forderung gur Sppothef bienenden ber Ettel Hinde Rappa gehörigen Realität sub Nr. 746 in Brody gewilliget.

Bur Bornahme der Beräußerung wurde der erste Termin auf den 23. April 1866, der zweite Termin auf den 25. Mai 1866 und der dritte Termin auf den 21. Juni 1866, jedesmal um 11 Uhr Bormittage im Gerichtsbaufe angeordnet.

Der Schähungsalt, der Grundbuchsftand und die Ligitazionebe-

bingniffe konnen bei Gericht eingesehen werden.

Bom f. f. Begirtsgerichte. Brody, den 4. Janner 1866.

Rundmachung. (597)(3)

Dr. 4456. Dom f. f. Bezirksamte ale Gericht Kolomea mird fundgemacht, daß in der Exefuzionsfache des Theodor Zolobaito und Genoffen mider Semen Tomenczuk pto. 1739 fl. 50 fr. oft. Bahr. f. R. G. die öffentliche Feilbieihung der in Ceniawa sub CN. 31 ge= legenen, dem Grefuten Semen Tomenczuk gehörigen und feinen Sabularkörper bildenden Grundwirthschaft im Flächenmaße von 21 Joch 655% [ Klafter in drei Terl inen , am 16. und 30. Mai und 13. Juni 1866 um 10 Uhr Bormittags, und zwar bei ben ersten zwei Terminen nur über oder um ben Schähungewerth, beim dritten aber auch unter dem Edugungswerthe borgenommen wird.

Die Ligitazionsbedingniffe, das Protofoll über die Befdreibung und Schähung diefer Grundwirthschaft kann in der hiergerichtlichen

Registratur eingefehen werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kolomea, am 11. November 1865.

Ginberufungs : Gdift. (590)Dr. 4892. Der nach Brody zuftandige, im Auslande fich unbefugt aufhaltende Ifraelit Saul Sussman geb. 1848 wird hiemit aufgefordert, langstens binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginichaltung diefes Goittes in das Amteblatt ber Lemberger Zeitung in die Beimath jurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, mibrigenfalls gegen benfelben nach bem a. b. Auswanderungs . Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren werden wird. Bom f. f. Begirtkamte.

Brody, am 16. März 1866.

Edykt powołujący. Nr. 4892. Wzywa się niniejszem przebywającego za granicą bezprawnie izraelite Saula Süssmana, urodzonego 1848 r., aby najdalej w przeciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie urzędowej lwowskiej do domu powrócił i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż inaczej postapi się z nim według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 roku. Z'c. k. urzedu powiatowego.

Brody, dnia 16. marca 1866.

(612) Berichtigunge : Gbift.

Mr. 678. Don Seite des f. f. Bezirksgerichtes in Kutty wird hiemit bekannt gemacht, daß in dem Edikte vom Sten Oftober 1865 3. 3737 in der Nachlaßabhandlung nach Michaylo Fedorczek eingeschaltet in den Nummern des Amtsblattes 286, 287 und 288 ex 1865 am 15ten, 16ten und 18ten Dezember 1865 — ein Fehler unterlaufen ist, der dahin berichtiget wird, dast der verstordene nicht Michaylo Fularczuk und dessen Sohn nicht Timofy Fularczuk sondern richtiger Michaylo Fedorczek und Tymofy Fedorczek heißen soll.

Kutty, am 5. April 1866.

Mr. 2181. Bom f. f. Zloczower Kreis- als Handels und Wechselgerichte wird der Golde Wiesel mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider sie Hr. Moses Lenczner wegen Zah-lung der Mechselsumme von 130 Silber Rubel Deposit s. N. G. am 17ten März 1866 Zahl 2181 bei diesem k.k. Kreisgerichte die Klage angebracht und um richterliche Hise gebeten, worüber mit Weschluß vom 21. März 1866 Z. 2181 die wechselrechtliche Zahlungsauslage erslassen worden ist.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat das k. k. Kreisgericht zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiefigen Abvokaten herrn Dr. Schrenzel mit Substituirung bes herrn Abvokaten Dr. Starzewski unter gleichzeitiger Zustellung ber obigen Zahlungsaustage als Kurator bestellt, mit welchem die ansgebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechsel.

ordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt wird demnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsausmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Złoczów, am 21. März 1866.

(616) E d y k t. (1)

Nr. 584. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszym edyktem Ludmili Cienciewiczowej wiadomo czyni, że tutejszo-sądową rezolucyą z dnia 29. lipca 1865 do liczby 6809 na zaspokojenie sumy 2000 zł. m. k. z p. n. prawo zastawu egzekucyjne na sumy 129 zł. 98 cent. w. a. w gotówce i 28 zł.  $40^{1/2}$  c. w. a., w obligacyach w masie dóbr Hoszowa i Gerynia Józefa Starkiego, na rzecz spadkobierców Józefa Klemensiewicza dozwolone zostało.

Ponieważ miejsce pobytu Ludmili Cienciewiczowej wiadome nie jest, przeto się jej kurator w osobie pana adw. Dra. Szemelowskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Ehrlicha celem doręczenia powyższej rezolucyi i dalszych w tej sprawie zapaść mogących

uchwał nadaje.

Sambor, dnia 20. marca 1866.

(623) G b i f t. (1)

Rr. 6075. Bom k. k. Krets- als Handels- und Mechselgerichte in Stanislau wird dem, dem Aufenthaltsorte nach unbekannten Johann Carro bekannt gegeben, daß wider ihn über Ansuchen des Lazar Boral der Zahlungsauftrag über die Wechselsumme von 30 fl. öst. W. s. M. G. am 4. April 1866 Z. 6075 erlassen und dem für ihn bestellten Kurator frn. Abvokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Kwiatkowski zugestellt wurde.

Stanislau, am 4. April 1866.

(621) G b i f t. (1)

Nr. 1357. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Krakowiec wird dem Josef Fichtenwald gewesenen Pächter des Borwerkes Boza wola mittelst dieses Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn der herr Gustav Baron Hagen eine Klage wegen Zahlung von 2000 st. öst. W. s. d. w. s. unterm 31. März 1865 Z. 724 hiergerichts ange-

bracht, worüber bie Tagsatzung auf den Iten Juni 1866 um 10 Uhr Vormittags erstreckt wurde.

Nachdem der Wohnort des Belangten Josef Fichtenwald diesem Gerichte nicht bekannt ist, so wurde zu seiner Bertretung der Chaim Elster mit Unterstellung des Mendel Elster aus Krakowiec als Rustator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach Vorschrift der G. D. verhandelt werden wird.

Durch dieses Soikt wird demnach der Geklagte Josef Fichtenwald erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder einen anderen Sachwalter zu bestellen, indem er sich sonst die nachtheiligen Folgen selbst zu zuschreiben haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Krakowiec, am 23. März 1866.

(614) Rundmachung. (2)

Rr. 2890. Mit 16. April 1. J. tritt in bem Orte Sokotwina bei Bohorodczan eine f. f. Posterpedizion ins Leben.

Dieselbe hat sich mit dem Briespostdienste und mit der postämts liden Behandlung von Gelds und sonstigen Werthsendungen bis zum Einzelngewichte von 3 Kfund zu befassen und mit dem Postamte in Bohorodczan mittelst täglicher Fußbothenposten mit unten folgenden Kurkordnung in Verbindung zu steben.

Bom 1. April bis Ende September.

Von Sokotwina täglich um 3 Uhr in Bohorodezan täglich um  $7^{1/2}$  30 Min. Nachmittag. Uhr Abends.

Von Bohorodezan täglich um in Sokotwina täglich um 9 Uhr 5 Uhr Früh, Vormittags.

Dom 1. Oftober bis Ente Marg.

Von Solotwina täglich um 2 Uhr in Bohorodezan täglich um Nachmittag, 6 Uhr Abends.

Von Bohorodezan täglich um in Sokotwina täglich um 10 Uhr 6 Uhr Früh, Vormittags.

Die Entfernung zwischen Solotwina und Bohorodezan beträgt 27/8 Meilen.

Der Bestellungsbegirf ber Posterpedizion Solotwina besteht aus nachbenannten Orten bes politischen Bezirfs "Solotwina" Babcze, Bania, Bagrówka, Chmielówka, Dzwiniacz, Jabłonka, Kozmacz, Krzycko, Krzywa, Madowa, Manastyrzany, Markowy, Porochów, Rakowice, Rosulna, Solotwina, Starunia, Zarzydzie, Zurak.

Bon der f. f. galig. Post. Diretzion.

Lemberg, am 31. März 1866.

#### Grfenntniffe.

Das k. k. Landesgericht in Wien in Straffachen erkennt fraft ber ihm von Er. k. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt daß der Inhalt ber period. Druckschrift: "Der Vorbothe. Organ der internationalen Arbeiter-Association. Monatschrift, redigirt von Joshann Ph. Becker. Erster Jahrgang. Januar Nr. 1 Druck von Dostummun und Ottinger in Genf" — den Thatbestand des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruche und des Vergehens der Aufreisung, strafbar nach S. 65 lit. a und nach S. 302 St. G. B. bes gründe und verbindet damit nach S. 36 P. G. das Verboth der weisteren Verbreitung dieses Hestes. (505)

Wien, ben 14. März 1866. Der k. k. Landesgerichts-Präsident: Der k. k. Rathssekretär: Boschan m. p. Thalinger m. p.

Das f. f. Landes- als Preßgericht in Prag hat mittelst Erkenntnisses vom 21. März l. J. gemäß §. 16 P. G. erkannt, daß die Druckschrift: "A. Reogeard's Geschichte einer Brochure. Vom Verfasser des
Labienus. Einzige vom Versasser autoristre deutsche Uebersetzung.
Prag. Verlag von A. G. Steinhauser 1866" das in den §§. 488,
491, 493 und 494 a St. G. bezeichnete Vergehen gegen die Sicherheit der Ehre durch Beleidigung Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen begründe, und das Verboth der weiteren Verbreitung derselben,
gemäß §. 36 P. G. ausgesprochen. (578)

### Anzeige - Blatt.

## [Saison 1866.] Haupt-Versendung [Saison 1866.] natürlicher Mineralwässer und Quellenproducte.

Wir beehren uns hiermit anzuzeigen, dass sich unsere Niederlage in Wien, Stadt, Maximilianstrasse Nr. 5 befindet und alle eingehenden Aufträge auf das Prompteste und Billigste effectuirt werden. Herzog Raudnitz Fürst Lobkowitz'sche Industrie- und Commerz-Direktion zu Bilin — Knoll & Mattoni, Brunen-Versendungs-Direktion zu Carlsbad — Brunen-Versendungs-Direktion zu Eger-Franzensbad — Johann Freihert v. Neuberg'sche Brunnen-Verwaltung zu Güsshübl—Brunnen-Inspektion zu Marienbad — Gemeinde-Bitterwasser Verwaltung zu Püllna

Haupt-Niederlage in Wien bei Knoll & Mattoni, Stadt, Maximilianstrasse 5. (603-1)

### Doniesienia prywatne.

## Theaterlokalitäten-Vermiethung.

3. 64. Es wird bekannt gegeben, daß die Lokalitäten des neu erbauten Circus in Graz in Steiermark, welche bereits feit Z Jahren als Theater benutt werden, aber nicht nur für diesen Zweck, sondern auch für jegliche andere Produktionen vollständig verswendbar erscheinen, vom Palmsonntag 1867 angefangen, auf mehsere Jahre neu zu vermiethen find.

Sierauf restettirende Theater= und andere Unternehmer wollen ihre diesfälligen Anträge bis längstens Oktober dieses Jahres an die Direkzion des Armen = Unterstühungs = hauptvereins in Gratz überreischen, welche auch die gewünschten Auskunfte über die näheren Bedins gungen auf die einkommenden Anfragen ertheilen wird. (442—2)